# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

31. Juli 1862.

31. Lipca 1862.

# Kundmachung.

Dro. 46400. Unter ben acuten Rrantheiteformen behielten im abgelaufenen Monate in ber hauptstadt die Lungenentzundungen die Ober. band, mahrend bem die Ratarrhe, die Dafern und ber Typhus abge. nommen haben; die Tuberkulose erbielt fich auf gleicher Sohe.

Bu ben vom Dai im Rrantenstande bes allgemeinen Rranten. hauses perbliebenen 544 Rranten find im Berlaufe des Monate Juni 407 jugemachsen, so daß ber Gesammtfrankenstand 951 betrug; von Diefen find 285 geheilt und 43 ungeheilt entlaffen morden, 40 find Bestorben und 583 blieben in weiterer Behandlung. Der Rranten. fand mar fomit ein geringerer, und bas Sterblichkeiteverhaltniß ein Bunftigeres, als in dem vorhergehenden Monate.

Im Juni find zu Lemberg mit Ginschluß bes Militar 231

Perfonen, um 78 weniger, ale im Mat, gestorben.

Bon ber k. k. galizischen Statthalterei.

Lemberg, am 20. Juli 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 46400. Ze słabości gorączkowych przeważały w zeszłym miesiącu we Lwowie zapalenia płuc; mniej liczne były słabości kataralne, odra i tyfus, a tuberkuły trzymały się w równej mierze.

Pozostały z maja stan 544 chorych w głównym szpitalututejszym powiekszył się w miesiącu czerwcu o 407, tak ze ogólna liczba chorych wynosiła 951, z tych wyzdrowiało 285, nieuleczonych wypuszczono 43, umarło 40, a 583 pozostało do dalszej kuracyi. Stan chorych był zatem mniejszy, a stosunek śmiertelności pomyślniejszy, niz w poprzednim miesiącu.

W miesiącu czerwcu umarło we Lwowie łącznie z wojskowymi 231 ludzi, mniej o 78, niż w maju r. b.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 20. lipca 1862.

Kundmachung.

Dro. 6656. Bon ber t. f. Finang. Begirfe. Direkjion in Brody wird bekannt gegeben, daß die Tabal-Rleintrafit ju Neu-Brody in ber Lemberger Gaffe sub Nro. 815 ju verpachten ift.

Der Bertehr belief fich in Ginem Jahre im Gelde auf 4223 fl. 42 fr. und ber Tabaf Rleinverfcleiß- Gewinn im Brutto . Betrage auf

435 fl. 98 fr.

Die Bewerber um diese Trafit haben ihre fchriftlichen verfiegels ten Anbothe bis jum 30. August 1862 bei ber Finang-Begirfs. Diref. gion in Brody einzubringen.

Die übrigen Berpachtungebebingniffe tonnen hieramte eingefeben

werben.

Brody, am 25. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6656. Ze strony c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach oznajmia się niniejszem, że mała trafika tytoniu w nowych Brodach (Meu-Brody) przy ulicy Lwowskiej pod l. kons. 815 Jest do wydzierzawienia.

Upłynionego roku wynosił obrót w pieniądzach kwotę 4223 złr. 42 kr.; zysk zaś z sprzedaży tytoniu przynosił czystego dochodu

kwote 435 złr. 98 kr.

Starający się o tę trafikę przedłożyć mają swoje pisemne opieczetowane oświadczenia w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Brodach najdalej do dnia trzydziestego sierpnia 1862 roku.

Inne warunki dzierzawy mogą być przejrzane w tutejszym

urzedzie.

Brody, doia 25. lipca 1862.

E d y k t. (1290)

Nr. 24308. Sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, iż na wniosek wierzycieli, którzy na dniu 31. maja 1862 przed komisya staneli i do których się także reszta wierzycieli, którzy na czas zawezwani zostali, lecz się nie zgłosili, wedle §. 148. u. s. za przystępujących poczytuje i z przyczyny, że na pierwszym i na drugim terminie daia 25. kwietnia i 30. maja 1862 zaden kupiciel się niezgłosił, zadość czyniac większości obecnych wierzycieli, realność do masy rozbiorowej małzonków Tomasza i Teresy Laskowskich należąca, pod Nrm. 291 1/4 polożona, wraz z częścią gruntuod realności pod Nrm. 292 1/4 odłączoną, w jednym tylko terminie dnia 3. września 1862 o godzinie 4ej z południa w drodze publicznej licytacyi pod następującemi ułatwiającemi warunkami sprzedawać się będzie.

1) Za cene wywołania ustanawia się już poprzednio na dniu 19. stycznia 1860 ustalona wartość 15843 zł. 3 c. w. a., gdyby zaś nikt te wartość szaczunkową ofiarować niechciał, natenczas zostanie ta realność nawet ponizej ceny szacunkowej za jakakolwiek

bądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 1050 zł. w. a jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie lub w ksiązeczkach galicyjskiej kasy oszczędności podług nominalnej wartości lub w listach zastawnych galic. stan. Towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich, lub na koniec w 5% zapisach długu państwa, które ostatnie trzy przedmioty podług kursu dziennego obrachowane będą, złożyć, któryto zadatek najwięcej ofiarującemu dopiero w ostatnią ratę ceny kupna wrachowany, innym zaś licytującym po ukończonej licytacyi zwrócony bedzie.

cheć kupienia majacy do tabuli miejskiej i do c. k. urzędu podat-

3) Względem powzięcia wiadomości o cięzarach odselają się kowego, i wolno im będzie akt detaksacyi jako też warunki licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

O rozpisanej licytacyi uwiadamia się p. Jan Dębicki zawiadu-jący majątkiem rozbiorowym, p. adwokat krajowy dr. Jabłonowski zastępca masy rozbiorowej i wszyscy wierzyciele z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś wierzyciele co do życia lub z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Ignacy Marzewski, Jütte Waldberg zamężna Thenen, Pessel Waldberg zamężna Nelken, Hinde Lea Waldberg zamężna Korngold, Antoni Sklepiński, Itte Rochmes, Laura Doller, Moses Kauf, Beile Kauf, Elke Babad, Josef Herzer, Moses Philipp i Karol Salazar lub ich spadkobiercy, dalej masa leżąca Maryi Anny Schreiner, skadkobierczyni Jana Schreinera, prawonabywcy Karoliny Kirelewiczowej, Izraela Rennera i masa Rokowiańska, nakoniec ci, którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, albo którymby uchwała o rozpisanej licytacyi wcześnie doręczoną być niemogła, przez już ustanowionego kuratora p. adw. dr. Pfeiffera z zastępstwem p. adw. Landesbergera i przez niniejszy edykt.

Lwdw, 8. lipca 1862.

(1293)

Kundmachung.

Rr. 44740. Bur Sicherstellung ber Decffofflieferung im Zaleszczyker Straßenbaubezirfe pro 1863 wird hiemit die Offertverhand. lung ausgeschrieben.

Das diesfällige Erforderniß besteht, und zwar:

1. 3m Czortkower Rreife.

Auf ber Tarnopoler Berbindungestraße in 200 Dechtoffprismen im Fistalpreife von 679 fl. 20 fr. oft. 28.

2. 3m Kolomeaer Rreise.

Auf ber Horodenkaer Berbindungestraße in 1318 Prismen im

Fistalpreise von 5101 fl. 38 fr. oft. 28.

Die fonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Offertsbedingniffe fonnen bei der betreffenden Rreisbehorde oder bem Zaleszczyker Stragenbaubegirfe eingesehen merben.

Unternehmungeluftige merben biemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bis jum 20. August bei ber be-

jüglichen Rreisbeborbe ju überreichen.

Rachtragliche Unbote erhalten feine Berudfichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalteret.

Lemberg, ben 24. Juli 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 44740. Dla dostawienia materyału na pokrycie gościńców w Zaleszczyckim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośną potrzebę stanowią, jako to:

1. W obwodzie Czortkowskim. Na Tarnopolskim gościńcu komunikacyjnym 200 pryzm materyału na pokrycie gościńców po fiskalnej cenie 679 złr. 20 kr.

2. W obwodzie Kołomyjskim. Na komunikacyjnym gościńcu w Horodence 1318 pryzm po naj canje 5101 ztr. 38 kr. wal. austr.

fiskalnej cenie 5101 złr. 38 kr. wal. austr.

Inne zaś powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 1. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi władzy obwodowej albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców w Zaleszczykach.

Przedsiębiorców wzywa się zatem niniejszem, azeby swoje w 10% we wadyum zaopatrzone oferty złożyli u odnośnej władzy

obwodowej najdalej do dnia 20. sierpnia r. b. Dodatkowe oświadczenia nie zostaną uwzględnione,

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. lipca 1862.

Rundmachung. (1272)Dr. 4450. Bur Sicherftellung ber Decfftofflieferung, (b. i. Grzeus gung, Bufuhr, Berichlägelung, Schlichtung und Berbreitung) fur bie im Tarnopoler Rreise befindlichen Landebstraßen fur bie Beriobe vom

Oziennik urzedowy

1. Oftober 1862 bis Ende Juli 1863 wird hiemit bie Offertenver-

handlung ansgeschrieben.

Das Erforderniß besteht: Auf ber Brzegan-Podwołoczysker Landesstraße. Bon Tarnopol gegen Brzeżan, Tarnopoler Begmeisterschaft aus bem Hłuboczek wielki-Bruche fur bie gange 1. Meile 5114 60 770 Prismen im Fisfalpreise von . . Aus bem Horodyszczer Bruche für die 2. Meile 630 Pris-men im Risfalbreise von 3212 men im Fistalpreife von Bon Tarnopol gegen Podwołoczyska, Tarnopoler Begmeis fterichaft aus bem Biatokamiener Bruche bie gange 1. 3282 Meile 1080 Prismen im Fistalpreife von . Aus bem Borker Bruche für bie ganze 2. Meile 710 Pris-2730 men im Fistalpreise von . . .

Mus bem Hatuszczyńcer Bruche fur bie 3. Meile 1. u. 2. Biertel 300 Prismen im Fistalpreise von . . . . . Die gange Tarnopoler Begmeifterschaft 3490 Prismen im

Fisfalpreise von . . . 15844

Kamionker Wegmeisterschaft.

Que bem Haluszczyńcer Bruche 490 Prismen für bie 3. Metle 3. u. 4. Biertele, 4. Meile 1., 2. u. 3. Biertel im Fistalpreise von . Mus bem Kamionker Bruche 370 Prismen für bie 4. Deile 4. Biertel, 5. Meile 1. u. 2. Biertel im Fistalpreife von 1379 Aus bem Kulibaber Bruche 600 Prismen fur bie 5. Meile 3. u. 4. Biertel, 6. Meile 1., 2. u. 3. Biertel im Fie-3290 Die gange Kamionker Wegmeisterschaft 1460 Brismen im

6096 Fisfalpreise von . . . Daber für die gange Brzezan-Podwołoczysker gandesftraße 4950 Priemen im Fistalpreise von . . 21940 Auf der Strussow-Buczaczer Landesstraße. Aus bem Natuzer Bruche fur bie 1. Meile 1. Biertel 100

Prismen im Fistalpreife von . . . Aus bem Warwaryncer Bruche für bie 1. Meile 2. u. 3. Biertel 270 Priemen im Fiefalpreife von . . . . 739 55 Aus bem Bernhardowker Bruche für bie 1. Meile 4. Biertel und 2. Meile 1. Biertel 150 Prismen im Fistalpreife von 448 85 Mus bem Stobudker Bruche für bie 2. Meile 2., 3. u. 4. Biertel, 3. Mette 1. u. 2. Diertel 340 Priomen im Fis-1547 60 falpreise von . Mus bem Mogielnicer Bruche fur bie 3. Meile 3. u. 4. Biertel, 4. Deile 1. Biertel 180 Prismen im Fistalpreife 807 Mus bem Supower Bruche fur bie 4. Deile 2. u. 3. Biertel

110 Prismen im Fisfalpreise von . . . . . . . . . Daber bie gange Strussow-Buczaczer Lanbesftrage 1150 40 Prismen im Fistalpreise von . . .

Berner an Silfearbeitern gu fleineren herftellungen. Für bie Brzegan-Podwołoczysker Landesftraße, und zwar: In der Tarnopoler Begmeifterschaft 935 Sandtage . 643 " Kamionker

Busammen für bie Brzezan-Podwołoczysker Strafe 1578 Sandtage . . . 552 30 Für bie Strussow-Buczaczer Landesstraße; Durachower Wegmeisterschaft 576 Sandlanger . . . .

Die Offerten find fur jede Begmeifterschaft ober nach Steinbru. den abgesondert, und zwar bis 13. August 1862 6 Uhr Rachmittags

bet ber Tarnopoler f. f. Kreistehörbe einzubringen. Bebe Offerte muß mit bem 10% Babium belegt und von Außen mit bem Bor- und Bunamen, Charafter oder Beschäftigung und bem Bohnorte bes Offerenten und bem Gegenstande ber Lieferung, fur ben Die Offerte gemacht wird, furz aber bestimmt bezeichnet und verfiegelt fein. Der Unboth ift in ber Offerte nicht blog mit Biffern fondern auch in Buchftaben auszubruden.

Mündliche, nicht gehörig verschloffene, nicht an bem obigen Braflufivtermine und nicht bei der ju deren Uebernahme bestimmten Rreis. behörte überreichte ober fonft ben Unordnungen ber bezogenen Statthalterei-Berordnung nicht entfprechende Unbothe werben unberudfichtigt

bleiben.

Die fonftigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13, Juni 1856 3. 23821 festgefetten, bann speziellen Lieferungebedingungen konnen bei der f. f. Rreiebehorde eingesehen

R. f. Rreisbehörde.

Tarnopol, am 18. Juli 1862.

bift. (1275)

Dr. 2038. Bom Zioczower f. f. Kreisgerichte wird aus Anlag ber eingeleiteten Berhandlung gur Austragung ber Liquiditat und Brioritat der auf den Gutern Firlejowka und Marmuszowice haftenben Sypothefarforderungen den bem Bohnorte nach unbefannten Sypothekarglaubigern, namlich bem Wolf Israel und Rachel Gruder als Louis de die la line

Erben bes Josef Gruder, der liegenden Masse des Baruch Rappaport und beren unbefannten Erben ber Frau Franciska Zenegg de Scharfenstein und bem Leib Basseches ber Berr Abvotat Dr. Plotnicki mit Substituirung des herrn Advotaten Dr. Mijakowski jum Rurator ad actum bestellt.

Sievon werden die genannten Spothefarglaubiger mit bem verftanbigt, bag bie Tagfagung gur Berhandlung auf ben 16. Septembet 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt ift, und bag ihnen obliegt, bem aufgestellten Bertreter über Die zwedmäpige Liquidirung ihrer for berungen gehörig anzumeifen oder bem Berichte einen anderen Cache walter namhaft ju machen, widrigenfalls fie die Folgen ber Berabe faumung alles beffen fich felbft beigumeffen haben wurden, wenn ob Mangel naherer Ausweise ihre Forbeiungen lediglich nach dem Tabus larextrafte in ber Bohlungetabelle follogirt murben.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 2. Juli 1862.

G b i f t. Dr. 1073. Bom f. f. Begirfeamte Skalat ale Gericht wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Abron Zimmer, Erben bes Abraham Zimmer, mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, es habe Bert Michael Czaczkowski, Pfarrer aus Kamionki, ein Gefuch sub praes. 3. Juni 1861 Bahl 1073 um Festfehung einer neuen Sanfahrt gut mundlichen Berhandlung ter burch ihn beim bestandenen Juftigamte Skalat unterm 30. Dezember 1850 3. 364 wider bie liegende Rach. lagmaffe bes Abraham Zimmer angestrengten, beim hiefigen Begirtages richte 3. 3. 653 ex 1855 reaffumirten Streitfache pcto. 1000 fip. f. D. G. hiergerichte überreicht, worüber die Tagfahrt auf ben 28. Aus guft 1862 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes mitbelangten Erben Ahron Zimmer unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfegericht ju beffen Bertretung unb auf beffen Befahr und Roften ben Efroim Grunberg jum Rurator beftellt, mit welchem biefe Streitfache nach der fur Galigien vorgefdries

benen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, bei der jur Berhandlung biefer Streitfache bestimmten Tagfahrt entweder felbit ju erscheinen oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biefem Begirfegerichte onzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen porschriftsmäßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Skalat, am 30. Dezember 1861.

Mro. 960. Bom Buczaczer f. f. Bezirfsamte als Gericht wird hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag über Ginschreiten bes Peretz Geller, Rechtenehmers bes Sucher Schrenzel, jur Bereinbringung ber gegen Jakob Schrenzel mit bem Urlheile des bestandenen Buezaczer Juftjamtes vom 30. Oftober 1854 Zahl 532 erfiegten Forderung von 170 Gilber - Rubel fammt ben guerfannten vom 15. Deai 1829 ju rechnenben 5% Binfen und der gegen benfelben und die liegende Berlassenschaftemasse der Liebe Schrenzel mit dem Urtheile besselben Juftigamtes vom 29. November 1845 g. 3. 715 erfiegten Forberung von 225 Gilber Rubel fammt 5% vom 14. Juli 1845 gu rechnenden Binfen, dann ber Gerichtstoften von 11 ff. 30 fr. RM. und 14 fl. 36 fr. St Dt. und der Erifuzionetoften von 9 fl. 40 fr., 7 fl., 8 fl. 36 fr. und 7 fl. 26 fr. R.M., endlich ter gegenwärtig guerfannten Grefugionefoften von 4 fl. 12 fr. oft. 2B. Die exefutive Beraußerung ber gu Buczacz unter ber RB. 156 Stadt gelegenen Realitat am 6. August und 5. Ceptember 1862 um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts ftatifinden wirb.

1) Bum Ausrufepreife mird ber gerichtlich erhobene Schabungs. werth diefer Realität von 730 fl. R.M. oder 776 fl. 60 fr. oft. B.

angenommen.

296

2) Jeder Rauflustige ift verpflichtet vor Beginn der Ligitagion ben 10ten Theil tee Chagungewerthee, b. i. 73 fl. RD. ober 76 fl. 65 fr. oft. 2B. ju Sanden der Ligitagione. Kommiffion als Badium ju erlegen , welches nach Abidluß ber Ligitagion bem Deiftbieihenden in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber jurudgeftellt

3) Der Meifibiethente ift verpflichtet ben angebothenen Rauffcilling nach Abschlag bes erlegten Badiume binnen 14 Tagen vom Tage ber Buffellung bee bie Ligitagioneverhandlung bestätigenden Bescheides gerechnet, an das Erlagsamt des Buczaczer f.f. Bezirksamtes ale Gericht zu erlegen, wo ihm fodann über fein Unsuchen und auf seine Rosten die Eigenthumsurfunde über die erftandene Realität ausgefolgt, er in den Besit biefer Realität eingeführt und ale Eigenthus mer derfelben intabulirt merden mird, und alle auf biefer Dieglitat haftenden Laften auf ben Raufschilling werden übertragen werden.

4) Die Gigenthumenbertragungegebuhr hat ber Raufer allein gu

jahlen.

5) Sollte ber Raufer ben gegenwartigen Ligitagionsbebingungen in was immer fur einem Bunfte nicht nachfommen, fo wird auf Gin= fcreiten des Schuldnere, oder welchen immer Glaubigere ohne Ginvernahme bes Raufere und ohne einer neuen Schagung auf Gefahr und Roften des Raufere Diefe Realitat in einem einzigen Termine auch unter dem Schagungewerthe verfauft und das erlegte Badium für berfallen erflart merben.

6) Sollte diese Realitat in ben ausgeschriebenen zwei Terminen über ober um ben Schahungewerth nicht verlauft werben, fo wird jur Einvernahme ber Glaubiger megen Festfetung erleichternber Bebin. gungen ber Termin auf ben 19. September 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt, zu welchem alle Glaubiger unter ber Strenge hier. Berichts zu erfcheinen taben, daß die Ausbleitenden ber Diehrheit ber erfchienenen Gläubiger ale beitretend angesehen werden murden.

7) Es fieht ben Raufluftigen frei, ben Schahungeaft und ben Labularertraft ber gu veräußernden Realität in ber Registratur biefce

f. f. Bezirfeamtes als Gericht einzusehen.

Bon diefer Ligitagion werden der Erckuzionsführer Peretz Geller, die liegende Berlaffenschaftsmaffe ber belangten Jakob und Liebe Schrenvel burch den Kurator Uscher Stern, der Zessionar Sucher Schren-vel, die Tabulargläubiger Malke Schrenzel, Moises Gallizer, endlich diejenigen Glaubiger, welche inzwischen beim Grundbuche einlaufen follten, fo wie alle jene, welchen aus mas immer fur einer Urfache ber gegenwärtige Bescheid gar nicht ober nicht zeitlich zugestellt werden follte, burch ben aufgestellten Rurator Hersch Lwow verstandigt.

Buezacz, ben 24. Junt 1862.

### Edykt.

Nr. 960. Ze strony Buczaczkiego c. k. urzędu powiatowego jako sądu daje się do publicznej wiadomości, iż na żądanie Pereca Geller prawonabywcy Suchera Schrenzel dla zaspokojenia wywalczonej przeciw Jakubowi Schrenzel wyrokiem byłego justycyaryatu Buczaczkiego z duia 30. października 1854 do licz, 532 sumy 170 rubli śrebr. z przynależytościami, odsetkami po 5% od 15. maja 1829 rachować się mającemi, tudzież wywalczonej przeciw temuż samemu i lezacej masy spadkowej Libe Schrenzel wyrokiem rzeczonego justycyaryatu z dnia 29. listopada 1854 do l. 715 sumy 225 rubli śrebrnych z odsetkami 5% od 14. lipca 1845 rachować się mającemi, jako też na zaspokojenie kosztów sądowych 11 złr. 30 kr. i 14 złr. 26 kr. m. k. i kosztów egzekucyjnych 9 złr. 40 kr., 7 złr. 8 złr. 36 kr. m. k, nareście obecnie przyznanych egzekucyjnych kosztów 4 zł. 12 c. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Buczaczu pod Nrm. kons. 157 w mieście leżącej, dnia 6. sierpnia i 5. września 1862 zawdy o godzinie 10ej zrana w tutejszym sadzie Pod następującemi warnokami przedsięwziętą będzie:

1) Za cene wywołania bierze się wartość szacunkowa tej real-

ności w kwocie 730 złr. m. k. czyli 776 zł. 50 c. w. a.

2) Każden kupujący obowiezany jest przed zaczęciem licytacyi 10tą część wartości szaconkowej t. j. 73 złr. m. k. czyli 76 zł. 65 c. w. a. do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, która po ukończonej licytacyi najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowana, reszty licytującym zwrócona bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany ofiarowaną cenę kupna po odtrąceniu złożonego wadyum w 14tu doi od dnia doręczenia rezolucyi akt licytacyjny potwierdzającej, rachować się mających, do depozytu tutejszo-sądowego złożyć, poczem mu na jego żądanie i jego koszta dekret własności nabytej realności wydany, tenże w posiadanie tej realności wprowadzony i jako właściciel takowej inta-

bulowany będzie, ciężary zaś na cenę kupna przeniesione będą. 4) Należytość od przeniesienia własności ma kupujący sam

ponosić.

5) Gdyby kupujący któremubądź warunkowi licytacyi zadość nieuczynił, tedy na ządanie dłużnika lub któregobądź z wierzycieli bez słuchania kupującego i bez nowej detaksacyi, na niebezpieczeństwo i koszt kupującego powyższa realność w jednym terminie i niżej ceny szacunkowej sprzedaną, a złożone wadyum za przepadłe uznane będzie.

6) Gdyby realność ta w powyższych dwóch terminach nad luh za wartość szacunkowa sprzedana niebyła, nateuczas dla sluchania wierzycieli względem podania ułatwiających warunków termio na 19. września 1862 o godzinie 10ej zrana się wyznacza, na któren wierzyciele pod ta surowością w tutejszym sądzie jawić się mają, iż niejawiący się wierzyciele, większości jawiących się przyłączeni będą.

7) Kupującym wolno bedzie w akt detaksacyi i ekstrakt tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszo-sądowej registra-

turze wejrzeć.

O tej licytacyi zawiadamiają się egzekucye prowadzący Perec Geller, lezaca masa zapozwanych Jakuba i Liby Schrenzel przez kuratora Uszera Stern, cesyonaryusz Sucher Schrenzel, tabularna wierzycielka Małka Schrenzel, Mojżesz Galizer, nareście ci wierzyktórzyby w międzyczasie do tabuli weszli, jak i wszyscy ci, którym z jakiej bądź przyczyny niniejsza rezolucya wcale albo wcześnie doręczoną niebyła, przez ustanowionego kuratora Herszka Lwów.

Buczacz, duia 24. czerwca 1862.

G bift. (1291)

Mro. 17006 Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben Wohnerte nach unbefannten Urbanski und Johann Nepomucen Szkrochowski ober im Falle ihres Ablebens beren Erben ober Rechtenehmern mittelft gegenwärtigen Chiftes befannt gemacht, es habe mider biefelben herr Jakob Szawczyński, Gigenthumer ber Realität in Lemberg sub Nro. 4422/, burch ben Abv. Dr. Zminkowski wegen Ertabulirung ber Summen von 200 fl., 300 fl., 1500 fl. und 350 Dufaten aus bem Lastenstande ber Gründe Mro. 442 ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 und 20 on. unterm 15. April 1. 3. Babt 17006 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit b. g. Befchluge vom 7. Juli 1862 3. 17006 gur mundlichen

Berhandlung dieser Rechtssache die Tagsahung auf den 11. August 1862 um 10 Uhr Bormittage bei tiefem f. f. Landesgerichte angeordnet

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Anton Urbanski und Johann Nep. Szkrochowski ober deren Erben und Rechtsnehmer unbefannt ift, fo hat das f. f. Landeegericht ju deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Landes- und Gerichte. Abvofaten Dr. Jablonowski mit Substitugion bee Landes . und Berichts. Abvofaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsface nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteord. nung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Chift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober die erforderlichen Rechte. bebelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mablen und biefem gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel gu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Lemberg, ben 7. Juli 1862.

### E dykt.

Nr. 17006. C. k. sad krajowy Lwowski czyni niniejszym edyktem z miejsca i pobytu niewiadomym Adamowi Urbańskiemu i Janowi Nepom. Szkrochowskiemu, a w razie tychże śmierci z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom, jako też prawonabywcom wiadomo, że p. Jakób Sawczyński przez adw. dr. Zmińkowskiego pod dniem 15. kwietnia r. b. do l. 17006 naprzeciw nim pozew o wykreślenie na realności pod Nrm. kons. 442 2/4 we Lwowie położonej zaiutabulowanych sum 200 złr., 300 złr., 1500 złr. i 350 duk. ut dom. 4. pag. 423. n. 13, 14, 15, 16, 19 i 20 on., że wszystkiemi być mogacemi ciężarami wytoczył, któren pozew pod dniem dzisiejszym do postepowania ustnego z terminem na dzień 11. sierpnia 1862 o godz. 10cj przed płudniem ustanowiwszy, pozwanym na kuratora p. adw. krajowego dr. Jabłonowskiego ze substytucyą p. adw. krajowego dr. Madejskiego zdekretowano, a spór ten przeprowadzi się z ustanowionym kuratorem, jeżeli się pozwani na terminie niejawią lub tez innego obrońcę sobie nie obiora i temu c. k. sadoni nie wskażą.

Jeżeli pozwani uczynić to zaniedbają lub też ustanowionemu kuratorowi środków obrony zawczasu niedostarczą, to skutki tego

zaniedbania sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 7. lipca 1862.

G d i f t.

Mro. 1789. Bom Kossower f. f. Begirtegerichte mird biemit befannt gemacht, es habe Maria Hanuszczak witer Tymofij Hanuszczak am 28. Marg 1862 Bahl 1789 eine Klage wegen Ungiltigfeiteerflarung des Kaufvertrages bezüglich ber Balfte bes jum Saufe sub Nro. 142 ju Wierzbowiee gehörigen Gartengrundes, Raumung und Befigubergabe berfelben ober Bahlung beffen Werthes überreicht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber ber Termin auf ben 6. September 1862 festgefest murbe.

Da der Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ift, fo murbe gur Bertretung beefelben ber Manastersker Infaffe Paul Kropilnicki jum Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache gerichts.

ordnungemäßig verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte angewiesen, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Unwalt zu mablen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemößigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entflebenden Folgen felbft beigumeffen haben mirb.

Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Kossow, ben 13. Juni 1862.

(1274)Ginberufung der Erben bes verftorbenen f. f. Bezirksamtebienere Andreas Lang aus Medenice.

Dr. 1385. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gerichte in Medenice wird bekannt gemacht, baß am 30. April 1862 ber bei biefem f. f. Bezirksamte bedienstet gemefene Umtebiener Andreas Lang in Medenice ohne hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung geftorben und herr Michael Pankiewicz jum Rurator feiner Berlaffenschaft bestellt mor-

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf biefe Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo merben alle Diejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtegrunde Unfpruch ju machen gebenten, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre, vom Tage ber Ausfertigung Diefes Gbittes an gerechnet, bei biefem Berichte angumelben und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung anzubringen.

Wird gu ber in bem porfiehenden Gbitte bezeichneten Berlaffenfcaft binnen ber barin bezeichneten Frift ein Erbrecht nicht angemelbet, so wird die Werlassenschaft mit Jenen, die fich werden erbeerklart und ihre Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, oder wenn fich Riemand erbeerflart hat, die gange Berlaffenfchaft vom; Staate ale erblos eingezogen merben.

Medenice, am 20. Juli 1862.

1\* they are of the law and the same

Kundmachung. (1278)

Dr. 2632. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Podhajce wird hiemit verlautbart, daß bie exefutive Feilbiethung bes gu Podhajce, Brzeganer Rreifes, Podhajcer Bezirts unter CN. 451 gelegenen, im Gruntbuche bes Marktortes Podhajce eingetragenen, auf 7053 fl. oft. 28. gefchätten Saufes zur hereinbringung ber burch Jacob Ohrenstein wiber bie liegende Maffe bes Rubin Zimmet erfiegten Bechfelfumme 1000 fl. R.M. f. D. G., nachbem bie mit bem Gbifte vom 18. Mai 1861 3. 1339 ausgeschriebenen brei Feilbiethungstermine erfolglos verftrichen find, unter erleichternben biergerichte ju Jebermanne Ginficht erliegenden Bedingungen in einem einzigen Termine am 26. Aus guft 1862 um 10 Uhr Bormittage in ber hiergerichtlichen Ranglei ab. gehalten werden wird.

Dom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Podhajce, am 29. Marz 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 2632. C. k. sad powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że przymusowa sprzedaż domu pod nrm. 541 w Podhajcacb, obwodu Brzeżańskiego, powiatu Podhajeckiego położonego, do ksiąg gruntowych miasteczka Podhajce wpisanego, na 7053 złr. w. a. oszacowanego, dla odebrania sumy 1000 złr. m. k. z przynależnościami, Jakobowi Ohrensteinowi przeciwko masie spadkowej Rubina Zimmeta przyznanej, gdy pierwsze trzy termina licytacyjne obwieszczeniem z dnia 18. maja 1861 do l. 1339 ogłoszone bezskutecznie upłynęły, na dniu 26. sierpnia 1862 o 10. godzinie przed południem w tutejszo-sądowej kancelaryi pod ułatwiającemi warunkami, które kazdemu przeglądnąć wolno, w jednym terminie odbędzie się. C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Podhajce, daia 29. marca 1862.

C dift. (1280)

Dr. 1788. Bom Kossower f. f. Begirfegerichte wird hiemit befannt gemacht, ce habe wiber Tymofij Hanuszczak am 28. Marg 1862 3. 1788 Maria Hanuszczak eine Rlage megen Ungiltigfeiteerflatung bes Raufvertrages bezüglich ber Balfte bes Adergrundes Matyszowa, Raumung und Befigubergabe berfelben ober Bahlung bes Werthes f. D. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, moruber ber Termin auf ten 6. September 1862 festgefett murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo murbe gur Bertretung beefelben ber Manasterskoer Infage Paul Kropilnicki jum Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefdriebenen Gerichteordnung verhandelt merben mird.

Durch biefes Gbift wird bemnach Belangter erinnert, jur rechten Beit entweder felbit gu ericheinen oder bie erforderlichen Rechtebeheife bem bestellten Bertreter mirgutheilen ober auch einen anderen Cachs malter ju mablen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben mirb.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Kossow, am 13. Juni 1862.

(1289)Kundmachung.

Dir. 8329. Bon ber f. f. Bentral. Direfgion ber Tabaffabrifen und Ginlofungeamter wird gur Lieferung von Seilerwaaren fur bas Bermaltungsjahr 1863 bie Ronfurreng ausgeschrieben, mogu schriftliche Anbothe bei bem Borftanbe terfelben in Wien, Seilerflatte Rr. 958 bis langftens 14. August 1862 3molf Uhr Mittags einzubringen find. Die ju liefeinden Artifel und beren beilaufige Dienge find:

20340 IP. Pfund Dahfpagat,

Pactet (Rollen.) Spagat,

1050 Glen Spagatgemebe,

27000 Stud bide Ballenstricke, und

Spagatleinwand in ber Gesammtlange ron 348 Rlaf-189 ter 141/2 Boll und in ber Breite von 121/4 bis 181/4 Bie. ner Boll.

Die naberen Bestimmungen über bie Beschaffenheit ber gu lie. fernden Gegenstände, dann die Tabalfabrifen und Memter, für welche Die Gegenstände ju liefern fein werben, fo wie tie ju beobachtenden Offerte- und Lieferungebedingniffe find aus ber betaillirten Ronfur. reng. Rundmadung vom heutigen Tage 3. 8329 ju entnehmen, melde bet allen f. f. Sabaffabrifen und Ginlofungeamtern, bann beim Detonomate und Expedite biefer f. f. Bentral. Direkzion zur Ginficht bereit liegen.

Wien, am 18. Juli 1862.

Konkurs-Ausschreibung. (1)

Dr. 3056. Bei dem Krosnoer und nach Umftanden bei einem anderen Bezirksamte im Sprengel bes Lemberger f. f. Oberlandes: Gerichtes ift eine Begirtbamte-Attuareftelle mit bem Jahreegehalte von

420 fl. öft. DB. ju befegen.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre botumentirten Gefuche unter Rachweisung ber gesethichen Erforderniße bis 15. August I. 3. bei ber Sanoker Rreietehorbe einzubringen, und es merden bisponible Beamte befondere berüdfichtiget werben.

Bon ber f. f. galizischen Landes-Rommission für Personalangelegenheiten der gemischten Bezirksamter.

Lemberg, am 23. Juli 1862.

(1266)E dykt.

Nr. 1441. C. k. sad powiatowy w Lisku podaje do powszechnej wiadomości, iż dnia 3. listopada 1860 zmarł Antoni Wołk

w Jankowcach. Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tegoż córki Tekli Wolk jako prowem powołanej współsukcesorki do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się takową, azeby w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrazonego liczyć się mającego, zgłosiła się w tymze sądzie i oświadczenie swe do tegoż spadku wniesła, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany z spadkbiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem Janem Wołkiem dla niej ustanowionym.

Lisko, dnia 7. lipca 1862.

(1180)

Rr. 15364. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber folgender:

1. Oftgaligischen Rriegebarlebene-Dbligazionen, lautenb auf ben Namen:

1. Taszowka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 14364 ddto

12. Dezember 1797 zu 5% über 15 fr. 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub> fr.,
2. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Kreises Nro. 14326
ddto. 7. November 1798 zu 5% über 15 fr. 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub> fr.,
3. Tuszczówka Unterthanen Tarnopoler Kreises Nro. 15062 ddto. 6 Movember 1799 ju 5% uber 15 fr. 27/8 fr.

II. Oftgalizischen Raturallieferungs-Obligazionen :

4. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 1858 ddto. 9. April 1764 ju 4% uber 132 fr. 30 fr.,

5. Dorf Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Dro. 7122

ddto. 4. Februar 1795 zu 4% über 38 fr., 6. Taszczuwka Unterthanen Taraopoler Rreifes Rro. 8436 ddto. 13. Marg 1796 über 58 fr. 3 fr.,

7. Taszczuwka Unterthanen Tarnopoler Rreifes Rro. 2027

ddto. 6. November 1799 ju 4% über 116 fr. 9 fr.,

8. Faszczowka Tarnopoler Kreises Mro. 1550 ddto. 1. November 1829 ju 2% über 150 fr. 45 fr. aufgeforbert, binnen 1 Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen obige Obligazionen vorzuweisen oder ihre Rechte barauf barguthun , mibrigens tiefelben fur amortifirt merben erffart Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 10. Juni 1862.

(1284)G d i P t.

Dro. 1500. Bom Rudkier f. f. Begirteamte ale Gericht mirb hiemit allgemein befannt gemacht, daß der tem Juka Kammermann angeblich in Berluft gerathe, burch bas Rudkier f. f. Steueramt unsterm 8. August 1854 3. 3. 46 ausgestellte Razional : Anlehensschein über 50 fl. RM. nach fruchtloser Berftreichung ber zur Vorlegung besselben mit hiergerichtlichen Editte vom 30. Dezember 1859 Zahl 2663 anberaumten Frift, über neuerliches Unfuchen bes Juka Kammermann für null und nichtig erflart merbe.

Bom f. f. Begirfeamte ale Bericht.

Rudki, am 11. Juli 1861.

(1271)Kundmachung. Mro. 10644. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mirb biemit befannt gemacht, bag bei bemfelben jur Befriedigung ber. bem Andreas Zerewicz gebührenden Summe von 100 Duf. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung ber in Lemberg sub Nro. 95 St. gelegenen Realitat auf Gefahr und Roften bes fontraftbruchigen Raufers Alois Kienzler am 29. Auguft 1862 um 3 Uhr Dachmittage abgehalten, bei biefem Sermine bie obige Realitat auch unter tem Schagungewerthe von 2400 fl. RM. ober 2520 fl. oft. B. veräußert merben, als Wadium der Betrag von 240 fl. RD. oter 252 fl. oft. 28. ju erlegen fein wird und ber Chagungealt und die Feilbiethungebedingungen in ber hiergerichtlichen

Registratur eingesehen ober abidriftlich erhoben werden konnen. Lemberg, ben 23. Junt 1862.

Lwów, dnia 23. czerwca 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 10644. Lwowski c. k. sad krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże na zaspokojenie sumy 100 duk. z przynal. lędrzejowi Zarewiczowi się należącej, przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod l. 95 m. położonej, na stratę i koszta niedotrzymującego kontraktu Alojzego Kienzler dnia 29. sierpnia 1862 o 3ej godzinie po południu przedsięwziętą będzie; przy tym terminie powyższa realność nawet niżej ceny szacunkowej 2400 złr. m. k. czyli 2520 zł. w. a. sprzedaną zostanie, jako wadyum ilość 240 złr. m. k. czyli 252 zł. w. a. złożona być ma, a czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze tego sądu przejrzeć, lub odpisy tychże podnieść można.

Ebitt.

Mro. 26064. Bom f. f. Lemberger Landes ale handelsgerichte wird dem abwesenden Geren Leon Plinta herr Abvofat Dr. Pfeiffer mit Substitutiung bes herrn Advokaten Dr. Rechen jum Rurator bestellt, und auf Grundlage bes mit den gesetlichen Erforderniffen versehenen Wechsels ddto. Lemberg 3. Mai 1859 über 348 fl. oft. AB. bie gebetene Bablungeauflage bemilligt, und bem Bedifelatzeptanten herrn Leon Plinta verordnet, die Bechfelfumme von 348 ft. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 3. Huguft 1859, bann bie Gerichtotoften von 6 fl. 4 fr.oft. 2B. binnen 3 Tagen an tie Rachlagmaffe bes Mayer Altstädter ju Sanden des ftabt. beleg. Bezirksgerichts ber inneren Stadt bei Bermeibung mechfelrechtlicher Erefugion ju bezahlen ober binnen derfelben Grift feine Ginmendung ju überreichen, und bie eingeklagte Wechselsumme sicherzustellen.

Wovon Leon Plinta mittelft Gbift verftanbigt wirb.

Lemberg, ben 25. Juli 1862.

(2)

(1283) Rundmachung.

Rro. 44763. Bur Sicherfiellung ber Dedftofflieferung im Nawornaer Straffenbaubegirte pro 1863 wird biemit die Offertverhand.

Das bieefällige Erforderniß besteht, und zwar: a) Auf ter Karpathen-Sauptstraße in 2590 Deck-

ftoffpriemen im Fistalpreise von . . . . . 6653 fl. 40 fr.

590 , 60 ,

Prismen im Fistalpreise von . . . . . . .

Bufammen baber 4660 Priemen . . . 11258 ft. 90 fr.

Ofterr. ABahr.

Die fonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der Rerortigen Berordnung rom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemach. en Offertbedingniffe fonnen bei ber Stanislauer Kreiebehorde ober dem Nadwornaer Straffenbaubezirte eingeschen werden.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langstens bie jum 13. August 1. 3. bei ber

Obigen Rreisbehorbe ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berudfichtigung. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 44763. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńca W Nadworniańskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośna potrzebę stanowią, jako to:

a) Na głównym gościńcu karpackim 2590 pryzm

materyału na pokrycie po cenie fiskalnej . . 6653 złr. 40 kr.

b) Na Rozniatowskim gościńcu komunikacyjnym

280 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . 590 złr. 60 kr.

c) Na Deiatyńskim gościńcu komunikacyjnym 1790

pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . 4014 ztr. 90 kr.

Zatem razem 4660 pryzm po cenie fiskalnej . 11258 ztr. 90 kr. Wal. austr.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie te tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 r. l. 23821 obwieszczone warunki ofert są do przejrzenia w kancelaryi obwodowej władzy w Stanisławowie albo w kancelaryi powiatu dla budowy gościńców

Wzywa się zatem przedsiębiorców, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli u powyż wymienionej władzy najdalej do dnia 13. sierpnia b. r.

Dodatkowe oświadczenia nie zostaną uwzględnione.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. lipca 1862.

(1253)Kundmachung.

Mro. 23333. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte in burgerlichen Rechieangelegenheiten wird biemit tunbgemacht, bag gur Bertedigung ber burch bie f. f. priv. Akziengesellschaft für Zuckerfabrikazion in Galigien, wider Majer Hersch Rentschner beziehungsweise bessen Bergleichemasse ersiegten Summe von 6562 fl. 50 fr oft. 2B. sammt Mebengebuhren bie öffentliche Beisteigerung ber in Lemberg sub Nro. 114 St. gelegenen , bem Majer Hersch Rentschner gehörigen Realität am 28. August und 15. Oft. 1862, jedesmal um 4 Uhr Rachmittage borgenommen werden wird, und wenn diefe Realitat in beiben Terminen weter über noch um ben Schagungemerth veraußert merben fonnte, wird zur Feststellung ber erleichternten Bedingungen bie Tagfagung auf ben 23. Oftober 1862 um 10 Uhr Vormittage bestimmt, unter nachstehenben Bedingungen:

1) Bum Musiufepreise mirb ber gerichtlich erhobene Schagungs. werth per 27064 fl. 93 fr. oft. 2B. angenommen, von welchem die Raufluftigen als 10% Babium ben Betrag von 2706 fl. 50 fr. öft. Bahr, vor Beginn der Berfteigerung entweder im baaren Gelbe ober in Ctaatspapieren ober Pfandbriefen, nach bem letten in ber Lemberger Zeitung ersichtlichen Tagskurfe zu erlegen haben. Won biefem Erlage bleibt bie f. f. priv. Afgiengefellschaft fur Buderfabrifagion in Galigien in bem galle befreit, menn fie bas Badium am 1. Plate auf ihrer erfiegten, über ber Mealitat Mro. 114 St. einverleibten Forderung per 6562 fl. 50 fr. oft. 2B. sammt Binfen versichert und fich

Darüber bei ber Berfteigerunge-Rommiffion ausweifet.

2) Der Erfteber ift verpflichtet den gemachten Meiftboth mit Einrechnung bes erlegten Babiums binnen 60 Tagen nach Buftellung des Bescheibes über ben zur Gerichtswiffenschaft genommenen Berfieigerungeaft ju entrichten; er bleibt jedoch berechtigt, die in den Deiftboth nach ber Sabularprioritat eintretenden Sppothefarforderungen, in fo weit ale folche liquid find, in bem galle einzurechnen, wenn bie betreffenden Sypothetarulaubiger mittelft legalifirter Erflarungen beren Liegenlaffung beim Erfteber bewilliget haben murben.

3) Falls ber Erfteber Die im 2. Abfage bezeichnete Bablungs. frift nicht einhalt, wird er bes erlegten Badiums gu Gunften ber Bergleichemasse des M. H. Rentschner und der Sypcihefargläubiger bet Realität Dr. 114 St. verluftig und es wird auf feine Gefahr und Roften bie in einem einzigen Termine abzuhaltende Berfteigerung befagter Realitat, in welchem Falle biefelbe auch unter ihrem Schatjungemerthe verfauft murbe, ausgeschrieben werben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben bie Partbeien

und Glaubiger verftandiget, inebefonbere biejenigen, melden ber Bescheid rechtzeitig nicht zugestellt werden konnte, oder welche mittlerweile in die Stadttafel gelangen wurden, durch den bestellten Rurator frn. Adv. Rochen unter Stellvertretung des Grn. Adv. Mahl und durch Dieses Edikt.

Lemberg, am 7. Juli 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 23333. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia wygranej przez c. k. przyw. Towarzystwo fabryki cukru w Galicyi, przeciw Meyer Hersch Rentschnera, mianowicie jego masy ugodowej sumy 6562 zł. 50 c. w. a. z przynależytościami, publiczna sprzedaż we Lwowie pod Nr. 114 w mieście lezacej, Mejerowi Hersch Rentschnerowi własnej realności, dnia 28. sierpnia i 15. października 1862 zawsze o 4ej godzinie po południu przedsięwzietą zostanie, a gdyby realność ta w wyż wyznaczonych terminach wyżej lub za cenę szacunkowa sprzedana być nie mogła, termin do ustanowienia lzejszych warunków na dzień 23. października 1862 o godzinie 10ej przed południem ustanawia się, na którym dniu strony pod ostrością prawa stanać mają.

Warunki licytacyi są następujące:

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wydobyta wartość szacunkowa w ilości 27064 zł. 93 c. w. a., od której chęć kupienia mający przed zaczęciem licytacyi 10tą część, to jest ilość 2706 zł. 50 c. w. a. w gotowiznie lub w obligacyach lub w listach galic. stan. Towarzystwa kredytowego, podług wartości kursowej jako zakład złożyć obowiązany będzie. Od złożenia zakładu uwolnione bedzie c. k. przyw. Towarzystwo fabryki cukru w Galicyi w tym razie, jezeli wadyum na 1. miejscu na wygranej swej na realności pod Nr. 114 w mieście intabulowanej pretensyi w ilości 6562 zł. 50 c. w. a. z procentami zabezpieczy i się w tym względzie przed komisya wykaże.

2) Najwięcej ofiarujący obowiązanem będzie w przeciągu 60 dni po doręczeniu uchwały, akt sprzedaży potwierdzającej, cenę kupna z wrachowaniem zakładu złożyć, jednakowo upowaznionym będzie należytości intabulowane według pierwszeństwa tabularnego i wierzytelne, w cenę kupna w tym razie wrachować, jeżeli intabulowani wierzyciele przez legalizowanie oświadczenia do zosta-

wienia przy nim swoich należytości zezwolą.

3) Gdyby kupiciel warunkowi 2mu względem niszczenia ceny kupna zadość nie uczynił, złożone Wadyum na rzecz masy układowej i innych intabulowanych wierzycieli przepadnie, i natenczas na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacya rozpisaną zostanie w jednym tylko terminie, w którym realność ta i niżej nawet ceny szacuukowej sprzedaną będzie.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają się strony i wierzyciele, mianowicie ci, którymby uchwała wcześniej doręczoną być nie mogła, albo którzyby temczasem do tabuli miejskiej weszli, przez ustanowionego kuratora p. adw. Rechen w zastępstwie p. adw. Mahl

i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 7. lipca 1862.

G b i f t. (1267)

Mro. 24562. Bom Lemberger f. f. Landes. ale Sandelegerichte wird hiemit befannt gemacht, daß jur hereinbringung der von U. M. Braun wider Marian Dylewski erftegten Summe von 1551 fl. 42 fr. öft. 2B. f. N. G. die exefutive Feilbiethung der bem Schuldner herrn Marian Dylewski gehörigen, über Jarhorow dom. 296. pag. 25. n. 62. on. intabulirten Summe von 9680 fl. RM. in drei Terminen, nämlich am 2., 26. und 30. September 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittags mit dem bewilliget, daß die fragliche Summe in ben erften beiden Terminen nur um, in bem dritten aber auch unter bem Rennwerthe von 10164 fl. oft. 2B. veräufert werden wird.

Das Babium beträgt 500 fl. oft. 2B., ber Landtafelausjug und bie Feilbiethungs . Bedingungen tonnen in ber h. g. Regiftratur ein-

gesehen und in Abschrift erhoben merben.

Bon diefer Feilbiethung werden die Partheien und Berr Christof Krzystofowicz zu eigenen Sanden, blejenigen aber, bie nach bem 20. Mai 1862 an Die Gemahr ber ju veraußernden Summe gelangen follten, ju Sanden bes biemit in ber Perfon bes Berrn Abvotaten Dr. Rechen mit Substitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Jabionowski bestellten Rurators verständiget.

Lemberg, am 26. Juni 1862.

(1286)E dift

Mro. 2790. Bon bem f. f. Begirtegerichte Brody wird befannt dt. daß am 29. Mai 1843 Aloisia Zipser in Brody 148 mit Sinterlaffung eines Bermogens ohne lettwillige Anordnung geftorben ift. All ihre gefehlichen Erben ericheinen Karl Zipser, Franz Zipser, Albert Zipser und Vincenz Zipser angeführt.

Da dem Gerichte ber Aufenthaltsort biefer Erben unbefannt ift, fo werden diefelben aufgeforbert, fich binnen einem Sahre von bem unten gefehten Tage an, bei biefem Gerichte gu melben und bie Erbe. erflarung anzubringen, mibrigens bie Berlaffenschaft blos mit ben fich melbenden Erben und bem fur fle bestellten Rurator Berrn Abvotaten Kukucz abgehandelt merben murbe.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, ben 20. Juli 1862.

(1282)

Ogłoszenie. (3) (1261)

Nr. 1807. Przy dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego sa do obsadzenia następujące posady:

1. Oficyała likwidatury z płacą roczną 1000 zł. w. a.

2. Kancelisty z płacą roczną 700 zł. w. a.

3. Trzech adjunktów z płacą roczną po 700 zł. w. a.

Ktoby sobie życzył otrzymać jednę z rzeczonych posad, powinien prosbę swoje własnoręcznie pisana, najdalej do 17. sierpnia 1862 do dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego podać, i w takowej legalnemí świadectwami udowodnić miejsce swego urodzenia, wiek, wyznanie religijne, stan, moralność, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, i jakie ukończył szkoły, niemniej wykazać znajomość manipulacyi urzędowej, i co do kompetentów rachunkowych złożony egzamin z podwójnej rachunkowości, naresz-cie powinien oznajmić z którym z urzędników galic. Towarzystwa kredytowego i w jakim stopniu jest pokrewniony.

Z otrzymaniem posady oficyała i adjunkta jest połączony obowiązek złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy, a to albo w gotowych pieniadzach, lub w książeczkach galic. kasy oszczęduości, albo w listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego, lub w galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych podług kursu notowanego w lwowskiej Gazecie polskiej, albo nakoniec przez za-

pis hypoteczny z pupilarnem bezpieczeństwem.

Jezeliby który z urzedników galic. Towarzystwa kredytowego otrzymał posadę oficyała likwidatury, natenczas przez to postąpienie opróżniona dawniejsza posada także obsadzoną zostanie.

Wszyscy urzędnicy galic. Towarzystwa kredytowego nabywają prawo do emerytury podług statutu, który w kancelaryi dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego, każdego czasu przejrzanym być może.

Od dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego. We Lwowie, dnia 17. lipca 1862.

Rundmachung.

Mr. 16807. Bom Lemberger f. f. Landes. als Sandels= und Wechselgerichte wird hiemit befannt gemacht, es werde gur Bereinbringung ber von Lippe Hersch Meth wider bie Erben nach Karl Maezuski ersiegten Forderung pr. 800 fl. RM. ober 840 fl. oft. Wahr. f. R. G. die exetutive Feilbiethung ber dem Karl Maczuski und eigentlich deffen Erben gehörigen sub Mro. 557 4/4 in Lemberg geles genen Realität in brei Terminen, nämlich am 29. Auguft, 30. September und 30. Oftober 1862 Bormittage 10 Uhr mit bem bewilliget, daß bie fragliche Realitat in ben zwei erften Terminen nur um, im britten aber auch unter bem Chagungswerthe von 1324 fl. öfterr. Babr. veraußert merden mirb. Das Babium beträgt 350 fl. oft. 28.

Der Schätzungsaft und die Feilbiethungsbedingungen fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben

merben.

Bon diefer Feilbiethung merben die Streittheile und fammtliche Sypothefargläubiger, bie unbefannten ju Sanden bes für fie in ber Berfon bes Abvokaten herrn Dr. Zminkowski mit Cubstituirung bes herrn Dr. Duniecki bestellten Ruratore verftanbigt.

Lemberg, am 26. Juni 1862.

Edykt.

Nr. 16807. C. k. sad krajowy Lwowski wiadomo czyni, że na zaspokojenie nalezytości w kwocie 800 złr. m. k. lub 840 złr. w. a. przez Lippe Hersch Meth przeciw spadkobiercom Karola Maczuskiego nabytej, licytacya publiczna realności Karolowi Maczuskiemu a właściwie jego spadkobiercom przynależnej, pod nrm. 557 1/4 we Lwowie położonej w trzech terminach, t. j. na dniu 29. sierpnia, 30. września i 30. października 1862 o godzinie 10. przed południem z tem przedsięwziętą zostanie, że ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cene szacunkowa, a na trzecim terminie nawet ponizej ceny szacunkowej w ilości 1324 złr. w. a. sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 350 złr. w. a. Względem powziecia wiadomości o akcie detaksacyi i warunkach licytacyi wolno jest takowe

w tutejszej ragistraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony, wszystkich wierzycieli hypotekarnych, a niewiadomych przez ustanowienego kuratora pana adwokata Dra. Zminkowskiego z zastępstwem pana adwokata Dra. Dunieckiego i przez niniejszy edykt.

Lwów, dnia 26. czerwca 1862.

G b i f t. **(3)** (1276)

Dr. 4663. Bom f. f. Kreis- ale Banbelsgerichte wird dem Nuchim Wiesel mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider benfelben bas Sandlungehaus Basseches et Ambos uns term 4. Marg 1861 3. 1325 megen Erlaffung bes Bablungeauftrage über bie Wechfelfumme von 481 Rthl. 21 Ggr. Br. Rour. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem hier= gerichtlichen Befchlufe vom 6. Marg 1861 3. 1325 ber Bablunge. auftrag erlaffen murde.

Da der Aufenthaltsort bes belangten Nuchim Wiesel gegenwartig unbefannt ift, fo hat das f. f. Kreiegericht ju Zloczow jur Berstretung des Belangten ben hiefigen hern Abvolaten Dr. Warteresiewicz mit Substitutrung bes herrn Abvotaten Dr. Ptotnicki als

Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fut Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch diefes Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, 3ul rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, oder bie erforderlichen Rechte behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und biefem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts' mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung ent' ftebenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Kreis: als Sandelsgerichte.

Złoczow, den 16. Juli 1862.

Dr. 45478. Bur Sicherstellung ber Dechtofflieferung im Ko tomeaer Strafenbaubezirfe pro 1863 wird hiemit die Offert . Bet' handlung ausgeschrieben.

Kundmachung.

Das biesfällige Erforberniß besteht, und zwar:

a) Auf ber Rarpathen Sauptftrage. In 5005 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . 9162 fl. 35 tr.

b) Auf der Kuttyer Berbindungeftraße.

484 Prismen im Fiskalpreise von . . . . . 735 fl. 90 ff. c) Auf ber Horodenkaer Berbindungeftrage.

In 390 Priemen im Fiefalpreise von . . . . . 1299 fl. 65 ft. Bufammen baher in 5879 Prismen im Fistalpreife von 11197 fl. 90 ft.

öfterr. Mahr. Die fonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit bet h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of fertebedingniffe fonnen bei der Kolomeaer Rreisbehorde oder dem

bortigen Straffenbaubegirfe eingefehen merden. Unternehmungeluftige werden hiemit eingeladen ihre mit 10%

Badium belegten Offerten langstene bie jum 14. August 1862 bei bet

gedachten Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbote erhalten feine Berudfichtigung. Bas hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 21. Juli 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 45478. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościóców w Kolomyjskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Odnośne potrzeby stanowią, jako to:

a) Na głównym gościńcu karpat. 5005 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . . 9162 złr. 35 kr.

b) Na komunikacyjnym gościńcu w Kutach. 484 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . . . 735 złr. 90 kr

c) Na komunikacyjnym gościńcu w Horodence. 390 pryzm po cenie fiskalnej . . . . . . . . . . . . 1299 złr 65 kr. Zatem razem 5879 pryzm po cenie fiskalnej . . 11197 złr. 90 kr.

wal, austr.

Inne powszechne i szczegółowe, a mianowicie owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w kancelaryi obwodowej władzy w Kolomyi albo w kancelaryi tamtejszego powiatu dla budowy gościńców.

Niniejszem wzywa się zatem przedsiębiorców, ażely swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli u powyż wyrażonej

władzy obwodowej najdalej do dnia 14. sierpnia b. r.

Dodatkowe oświadczenia nie zostaną uwzględnione. Co niniejszem podaje sie do wiadomości powszechnej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21, lipca 1862.

(1235)G d i f t.

Dr. 4163. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht gu Kossow wird jur Bereinbringung ber vom Samuel Mühlbauer gegen Semen Bodnaruk erfiegten Forderung von 800 fl. RDR., ber Berichtetoften von 6 fl. 82'/2 fr. oft. B. und ben Eretugionetoffen von 3 fl. oft. B. wird tie exefutive Feilbiethung ber tem Semen Bodnaruk gehörigen, in Zabie sub CN. 71 liegenden Bauernwirthschaft am 29. August 1862 Bormittage 8 Uhr beim hiefigen f. f. Begirtegerichte unter folgenden Bedingungen abgehalten merden:

1) Bum Ausrufepreis wird ber erhobene Schabungemerth bon 1625 fl. oft. 2B. angenommen, und follte biefe Grundwirthichaft nicht wenigftens um tiefen Schabungewerth an Mann gebracht werden ton. nen, fo wird folde auch unter bem Schagungewerthe bintangegeben

merben.

2) Jeter Raufluftige ift verpflichtet 10% bes Ausrufspreises ale Babium ju Sanden der Ligitagione Rommiffion im Baren ju erlegen, welches bem Meifthiethenden in den Rauffdilling eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber fogleich nach beendigter Ligitagion rud. geftellt werden wirb.

3) Sinfictlich ber von biefer Realitat ju entrichtenden Steuern und Entlastungeabgaben werden die Raufluftigen an bas hiefige f. E.

Steueramt gewiesen.

4) Die Ginficht bee Schagungeaftes und ber Reilbiethungebebingungen wird Jedermann hiergerichte freigelaffen.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Kossow, am 18. Juli 1862.